## N= 193.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Connabend, den 13. August 1831.

Bekanntmachung. In ber Nacht: vom 17. zum 18. Mai d. J. hat ein. Grenzbeamter bei dem Dorfe Kuznica-bosbrowska, Oftrzeszower Kreises, 16 Stuck muthmaßlich aus Polen eingeschwärzte Schweine, deren Treiber die Flucht ersgriffen, in Beschlag genommen.

Die in Nede stehenden Schweine sind: unter Beobachtung der medizinal-polizeis fichen Sendenten und nachdem die Abschätzung und Veranntmachung des Lieltations-Termins in gehöriger Art vorangegangen, am 18. Mai in der Stadt: Geadow für 58 Athlie, 3 Sgr. öffentlichvertauft worden.

Jur Regründung ihrer etwannigen-Angeren auf den Bersteigerungs-Erlbs baben sich die unbekannten Eigenthümer bis jest nicht gemeldet; weshalb sie nach 5: 180. Titel 51. Theil 11. der Gerichts-Ordnung aufgefordert werden, sich binsnen 4 Wochen von dem Tage au, wo diese Bekanntmachung zum Erstenmale offentlich erscheint, bei dem Königl! Haupts-Zoslamte zu Podzamcze zu melden, wis Ogłoszenie. W nocy z dnia 170na 18. Maia r. b. zabrał Urzędnik graniczny w okolicy wsi Kuznicy bebrowskiey, Powiatu Ostrzeszowskiego, 16 sztuk zapewne z Polski przemyconych wieprzy, od których zaganiacze zbiegli.

Wieprze w mowie bedące zostały przy zachowaniu przepisów lekarsko-policyinych, otazowane i po stósownem obwieszcze minu licyta. cyi dnia 18. Maia r. b. w mieście Grabowie za talar. 58 sgr. 3 publicznie sprzedane.

Niewiadomi właściciele świn wyżey rzeczonych nie zgłosili się do tych czas, w celu udowodnienia praw swoich do zebraney zaukcyi summy. Wzywam ich przeto w moc §. 180. Tyt. 51. Części I. Ordynacyi sądowey, aby się w przeciągu 4ch tygodni, od dnia, w którym ninieysze obwieszczenie pierwszy raz się obiawi, na Komorze główney celney w Podzamczu zgłosili; w przeciwnym

brigenfalls mit ber Berechnung bes Erthjes gur Raffe vorgeschritten werden wirb. Pofen, den 10. Juni 1831.

Geheimer Ober-Finang-Rath und Provinzial-Steuer-Director.

Im Auftrage:

gez. Brodmener.

Bekanntmachung. Am 11. Marz d. J. des Abends hat ein Grenzbeamte zwischen Impelona und der Samienski-Muble, Oftrezestower Areises 17 Stuck muthmaßlich aus Polen eingeschwärzte Schweine in Deschlag genommen, deren Treiber die Flucht ergriffen haben.

Die in Nede stehenden Schweine sind nach vorhergegangener Abschähung und Bekanntmachung des Licitations-Termins am 13. März in der Stadt Gradow für 54 Athle, 29 Sgr. bffentlich verkauft worden.

Jur Begeindung ihrer etwannigen Alnsprüche auf den Versteigerungs-Erlös haben sich die unbekannten Eigenthümer wert nicht gemeldet, weshalb sie nach werchrift des H. 180. Titel 51. Theil 1. der Gerichtsordnung aufgesordert werden, sich binnen 4 Wochen von dem Tage an, wo diese Bekanntmachung zum Erstenmale im hiesigen Intelligenzblatte ersscheint, bei dem Königl. Haupt-Zollante zu Podzamcze zu melden, widrigenfalls mit der Verechnung des Erlöses zur Kasse vorgeschritten werden wird.

Posen den 21. Mai 1831. Geheimer Ober = Finang = Rath und Pros vinzial-Steuer=Director.

Im Auftrage gez. Brodmener.

bowiem razie summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną zostanie.

Poznań d. 10. Czerwca 1831. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Podatków.

W zastępstwie:
pod. Brockmeyer.

Ogłoszenie. Dnia 11. Marca r. b. wieczorem zabrał Urzędnik graniczny pomiędzy Zmyślone i młynem Samieyskim Powiatu Ostrzeszowskiego 17 sztuk zapewne z Polski przemyconych wieprzy, od których zaganiacze zbiegli.

Wieprze w mowie będące po otaxowaniu ich i obwieszczeniu terminu licytacyi, zostały dnia 13. Marca w mieście Grabowie za Tal. 54 sgr. 29 publicznie sprzedane.

Niewiadomi właściele świn wyżey rzeczonych niezgłosili się do tych czas w celu udowodnienia praw swoich do zebraney z aukcyi summy. Wzywam ich przeto w moc z naw zywam ich przeciągu 4ch tygodni od dnia, wktórym ninieysze obwieszczenie pierwszy raz w dzienniku intelligencyjnym umieszczone będzie, na komorze główney celney w Podzamczu zgłosili, w przeciwnym bowiem razie summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną zostanie.

Poznań dnia 21. Maia 1831. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Podatków.

W Zastępstwie:

pod. Brockmeyer.

Subhaffationspatent. Das in der Stadt Posen und deren Worstadt Waslischei sub No. 115 belegene, den Sylvester und Ludovica Jankowskischen Schelenten gehörige, gerichtlich auf 2645 Mthlr. 15 fgr. abgeschätzte Grundstück, soll auf den Antrag eines Realgläubigers bffentlich meistdictend verkauft werden.

Die Licitationstermine zu Diesem Be-

huf sind auf

ben 21. Juli e., ben 22. September c., und

ben 29. November c.

wovon der letzte peremtorisch ist, iedessmal Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichtsassessor Thiel in unserm Partheienzimmer angesetzt, zu welchem wir Kaussussige mit dem Bemerken einsaden, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheils werden wird, wenn nicht rechtliche Hinderniss einkreten; und die Tape und Bedingungen in unserer Registratur einzgesehen werden können.

Pofen ben 25. April 1831. Konigh Preuß. Landgericht.

Subhastationsparent Das in bie Stadt Czerniczewo im Guesener Kreise sub Nro. 52 belegene, dem Mischael Fetter zugehörige Grundstück nebst Pertinentien, welches nach der gerichtlischen Taxe auf 280 Athle. 25 sgr. gewürdiget worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Bu bem 3wede haben wir einen Bietungstermin auf ben 7. Geptember

Patent subliastacyjny. Nieruchomość na przedmieściu Chwalszewa pod Nr. 115. poleżona, do Sylwestra i Ludowiki malżonków Jankowskich należąca, sądownie na 2645 tal. 15 sgr. oszacowana, na wniosek jednego z Wierzycieli realnych publicznie naywięcey daiącemu przedaną być ma.

Termina w tym celu licytacyjne na dzień 21. Lipca r. b. na dzień 22. Września r. b. z których ostątni zawity zawsze przed południem o godzinie 40. przed Assessorem Sądu Thiel w naszey izbie dla stron wyznaczone, na które ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey dziącemu przybitem będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa i wartnki w Registram rze naszey przeyrzane być mogą.

Poznań d. 25. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Posiadłość w mieście Gzerniejewie Powiecie Gnieżnieńskim pod No. 52. położona, do Michała Petter należąca, która podług tamy sądownie sporządzoney na 280 Tal. 25. sgr. iest oceniona, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzież 7. Wrzeee. vor bem herrn Candgerichte-Rath Jefel Morgens um 9 Uhr allhier angefett, gu welchem Raufluftige borgelaben werben.

Die Tare und Bedingungen fonnen in unferer Regiftratur eingefehen werben.

Onefen ben 6. Juni 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

śnia r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Ziemiańskim Jekel w miejscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w registraturze naszév przeyrzaną być może.

Gniezno duia 6. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Droflama. Den nach Polen aus-Ablauf ber., in ber Allerhochsten Berord- ktory po uplynieniu czasu cztero ty-Musbleiben nicht entschulbigt hat, forbern wir hierdurch auf, in die Preufifchen ben 17. September c. Bormittage um to Uhr vor dem Landgerichte = Rath Debler anberaumten Termine perfonlich einzufinden, und fich wegen feines Mus= trittes aus ben Ronigl. Landen gu ber= antworten, unter ber Bermarnung, baß bei feinem Musbleiben er fur einen unge= borfamen Unterthan und vorfaglichen Ue= bertreter ber landesherrlichen Berordnung erklart und bemgufolge auf Ronfistation feines gegenwartigen und guffinftigen Bermogens erfannt werben wirb.

Schneibemuhl ben 21. Juli 1831.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Wezwanie urzędowe. Wzywamy getretenen Konigl. Unterthan Felix Dus ninieyszem Felixa Dulinskiego podlinefti aus Clawno, welcher fich nach danego kraiu Pruskiego z Sławna, nung bom 6. Februar b. J. ihm beffimm= godniowego Naywyższem Urządzeten 4wochentlichen Frift vor ber Kbnigl. niem z dnia 6. Lutego r. b. ustano-Regierung nicht gestellt und über sein wionego, przed Krol. Regencya nie stawił i z wystąpienia swego nie tłumaczył się, aby do kraiu Państwa Staaten gurudzufehren, fich in bem auf Pruskiego wrocit, w terminie na dzień 17. Września r. b. o godzinie 10. zrana przed Ur. Mehler Sedzią Ziemiańskim w izbie posiedzeń Sądu naszego wyznaczonym osobiście stanał i z wystąpienia swego z kraju tłumaczył się, gdyż w razie przeci wnym za nieposłusznego poddanego i za takiego uważany bedzie, który umyślnie przeciw Postanowieniu Królewskiemu wykróczył, tym końcem konfiskacya teraźnieyszego i przyszłego maiatku iego nastapić i takowy fiskusowi przysądzonym bydź

w Pile dnia 21. Lipca 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Proflama Folgenbe, nach Polen ansgetrerene Ronigl. Unterthanen, als:

1) ber Gutebefiger Enil v. Swingrefi aus Dembe;

2) ber Sandlungebiener Bonciech Le= wandowski aus Czarnikau;

3. ihnen bestimmten vierwochentlichen tygodniowego Naywyższym Rozkaund fich wegen ihres Avetritts aus ben ler Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym fenen Rudfehr ju verantworten, unter go za granice Państwa Pruskiego wy-Der Bermarnung, baß fie bei ihrem Aus- thumaczyli się, gdyż w razie przecijufolge ihr gefammtes gegenwartiges und ich maigtku nastapić ma. jufunftiges Bermbgen fonfiszirt werben wirb.

Schneibemuhl ben 28. Juli 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Es foll bas im Meferiger Rreife gelegene, gur Drabiti= usichen Concurenraffe gehörige, 602 Rthl. tagirte Borwert Selowfe offentlich an ben Meiftbietenben in bem bier am 9.

Wezwanie urzedowe. Następuiace osoby, iako to:

11) Emila Swinarskiego dziedzica Debego i

2) Woyciecha Lewandowskiego, kupczyka z Czarnkowa,

welche fid nach Ablauf ber in ber Allers którzy sie do królestwa Polskiego od. bochften Berordnung bom 6. Februar b. dalili i po uptynieniu czasu cztero-Frift vor der Ronigl. Regierung nicht ge= zem z dnia 6. Lutego r. b. ustanowio. ftellt und über ihr Musbleiben nicht ent= nego, przed Krolewską Regencyą foulbigt haben, fordern wir hiermit auf, niestawili i wzgledem swego oddalein die Preugifchen Staaten gurud gu feh, nia sie nie wytlumaczyli, wzywamy ren, fich in dem auf den 17. Gep- ninieyszem, aby do kraiu Państwa tember c. Bormittage um to Uhr vor Pruskiego wrocili i w terminie do tebem Landgerichte = Rath Mehler anbes go na dzien 17. Wrześniar, b. raumten Termine perfonlich einzufinden o godzinie to. zrana przed Ur. Meh-Ronigl. Preug. Landen und ber unterlaf- osobiscie stangli i z wystąpienia swebleiben, ober wenn fie die Bergogerung wnym za nieposlusznych poddanych ber Ruckfehr zu rechtfertigen nicht ver- i za takich uważani beda, którzy umogen, für ungehorfame Unterthanen myslnie przeciw urządzeniu wykround porfägliche Uebertreter ber landes= czyli uznani beda, i tym końcem konberrlichen Berordnung erflart und dem= fiskacya teraznieyszego i przyszlego

w Pile dnia 28. Lipca 1831.

Król: Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Folwark Helowke w Międzyrzeckim Powiecie leżący, do Drabicyusa massy konkursowey należący i sądownie na 602 Tal. oceniony, bedzie w terminie na dzień o.

September c. anffebenden Termine, ber peremtorisch ift, verkauft werden, wogn wir Raufer einladen.

Die Tare und die Kaufbebingungen konnen in unferer Registratur eingesehen

werben.

Meserit ben 10. Mai 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Königt. Friedens - Gerichts - Actuarius Carl Friederich Gursch und Fraulein Auguste Friederike Agnes Piesker haben in der von ihnen zu schließenden She die Gemeinsschaft der Gater und des Erwerbes ausgeschlossen, welches wir der Vorschrift gemäß bekannt machen.

Meferik ben 2. Juli 1831. Konigl. Preuß, Friedensgericht.

Bekanntmachung. Der Bürger Johann Christian Schneiber zu Murowano-Godlin, und die Wittwe Johanna Louise Scholken per persense Diktowska and Scholken haben vor ihrer Berheirathung durch den Vertrag vom 30. Juni c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ansgeschlossen, was hierzburch zur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb.

Rogasen ben 10. Juli 1831. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Września c. tu wyznaczonym publicznie naywięce daiącemu przedany. Chęć kupienia maiąci, wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie wregistraturze naszéy przeyrzeć mo-

Zna.

Międzyrzecz dnia 10- Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie. Ur. Karól Fryderyk Gursch Aktuaryusz tuteyszego Sądu Pokoiu i Ur. Augusta Fryderyka Agniszka Piesker wspólność maiątku i dorobku wmałżeństwie, doktórego się zabieraią, wylączyli, co ninieyszem stósownie do przepisów prawa do publiczney podaie się wiadomości.

Międzyrzecz dnia 2. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Obywatel Jan Krystyan Schneider z Murowaney Gośliny i wdowa Joanna Louiza z Ostrowskich Schulcowa z Skoków przez intercyzę sądową z dnia 30, Czerwca r. b. wspolność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli, co ninieyszem do publiczney wiadomości podaiemy.

Rogožno dnia 10 Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subhastationspatent. Die ben Joseph Domkerschen Erben zugehörige, in der Indenschule hierselbst belegene, auf 80 Athle. gerichtlich abgeschäfte Frauensbank, soll Schuldenhalber öffentlich an den Meistbictenden verkanft werden, wozu wir im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Schneidemühl einen Termin auf den 26 ten September a. c. Morgens um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichtssstübe angesetzt haben, und Kauflustige hierdurch vorladen.

Lobfens den 30. Juni 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyjny. Ławka niewieścia w Synagodze mieyscowéy położona, należąca się sukcessorom Józefa Domker, na tal. 80 sądownie ocenina, ma bydź względem długów sprzedaną przez publiczną licytacyą więcéy daiącemu, do czego wyznaczony iest na mocy zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, termin na dzień 26. W rześnia r. b. zrana o godzinie otey na tuteyszem Sądu posiedzeniu, do czego maiących do kupna ochotę zapraszamy.

Łobżenica d. 30. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Die den Leifer Marcueschen Chelenten zugehörisgen, in der Synagoge zu Nakel belegesnen, auf 80 Athle. abgeschätzten 2 Schulbanke sollen auf den Antrag eines Gläubigers biffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bufolge Auftrage bes Konigl. Land-Gerichts zu Schneidemubl haben wir einen Bietungs-Termin auf den 29. Ausguft a. c. Morgens um 9 Uhr vor bem Drn. Landgerichts-Meferendarius Eckert bierselbst angesetzt, und laden hierdurch Kanflustige ein.

Lobsens ben 13. Juni 1831.

Patent subhastacyiny. Malżonkom Leiser Marcus należące, w Synagodze w Nakle położone, a na 80 Tal. ocenione 2 Ławy szkolne, maią być na wniosek wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedanemi.

W skutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, wyznaczyliśmy twa termin do sprzedaży na dzień 29. Sierpnia r. b. o godzinie 9. zrana przed Referendaryuszem Sądu Ziem. Ur. Eckert, do czego ochotę do kupna maiących się zaprasza.

Lobženica dn. 13. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Steckbrief. Der berüchtigte Dieb Murelind Brzogowsti, welcher ichon zu wiederholten Malen theils auf dem Transporte und theils aus ben Gefängniffen List gończy. Oslawiony złodziey Aureli Brzozowski, który iuż kilkakrotnie tak na transzporcie iako i z więzień uciekł, był teraz po iego gertrummern und fich in Freiheit gu feten.

Es werden baber alle refp. Militair= laffen.

Signalement:

Familienname, Brzogowefi; Bornas: me, Aurelius; Geburteort, Dofen; Religion, fatholifch; Alter, 27 Jahr; Große, 5 guß 5 3oll; Saare, blond; Augenbraunen, blond; Augen, blau; Stirn, frei; Rafe, fpit und etwas lang; Mund, proportionirt; Bart, blond; Babne, gut; Gefichtsbildung, oval; Gefichtefarbe, blaß; Geftalt, unterfett; befondere Rennzeichen, feine Stimme im Sprechen gleicht mehr weiblich ale maunlich.

Da berfelbe bei feiner Entweichung wie fruber auch biesmal die Befleidung: ber Unftalt abgelegt und gurudgelaffen bat, fo fann feine Befleidung nicht bes: może tu bydz opisany. fdrieben werben ..

Pofen ben 3. Aluguft 1831.

Ronigliches Inquisitoriat.

entwicken, war jest, nach feiner Bere schwytaniu w. Wschowie dla bezpie haftung zu Fraustadt, zur Sicherheit mitt czeństwa w wszelkie kaydany, iakie allen nur anwendbaren Seffeln verfeben. tylko użyte bydź mogły, opatrzony, worden, dem ohngeachtet gelang es ibur, a przecież udało mu się w nocy z dnia in ber Macht vom 2. jum 3. d. M. zwis 2. na 3. b. m. między 12. a 2. godziichen 12 und 2 Uhr alle diefe Feffeln gut na takowe kaydany zniszczyć i na wolność uciec.

Wszelkie władze, tak woyskowe und Civil-Beborden ersucht, auf diefen iako i cywilne, upraszamy zatem, unten fignalifirten gefahrlichen Dieb ein aby na tegoż niżey opisanego niebezwachfames linge zu haben, ihn im Be- piecznego złodziela pilne oko miały, tretungefalle gu arretiren und mittelfte iego w razie zdybania aresztowały it fichern Transports anhero abliefern ju pod śeisłą strażą nam przystawić raczyły.

Rysopis.

Przezwisko, Brzozowski; imie, Aureli; rodem z Poznania; religii katolickiey; wieku 27 lat; wzrostu 5 stop 5 cali; włosów, blond; brwi, blond; ócz niebieskich; czoła otwar. tego; nosa kończatego i nieco dlugiego; ust proporcyonalnych; brody. blond; dobrych zebów; skład twarzy. pociągły; cery bladey; postawy sia-Sprache, polnisch und ziemlich beutsch; die, mowi po polsku i dosyć dobrze po niemiecku. Szczególne oznaki: mowa iego równa się więcey żeńskiemu niż meskiemu głosowi.

Gdy tenże przy swey ucieczce jak dawniey tak i teraz odzież wiezienia pozostawił, przeto ubiór iego nie

Poznań dnia 3. Sierpnia 1831.

Królewski Inkwizytoryat.